## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 92. Freitag, den 17. April 1835.

Angekommene Fremden vom 15. April.

hr. Pachter Schutz aus Rasenitz, hr. Kreis-Sefretair Densing aus Wollstein, hr. Guteb. v. Jakrzewekli aus Zakrzewo, hr. Guteb. v. Grabowekli aus Gryslewo, l. in No. 1 St. Martin; hr. Guteb. v. Dobrzyckli aus Bomblino, l. in No. 251 Breslauerstr.; hr. Guteb. v. Sierakowskli aus Dtusz, hr. Amterath Teitchen aus Jerka, l. in No. 243 Breslauerstr; hr. Partik. Kurowskli aus Zembowo, hr. Guteb. v. Drweskli aus Baborowko, hr. Guteb. v. Drweskli aus Baborowko, hr. Guteb. v. Niezychowskli aus Zylic, l. in No. 394 Gerberstraße.

1) Bekanntmachung Der zu Dombrowke Jnowraclawer Kreises verstorbene Entsbesitzer Johann Mittelstädt, hat in seinem am 8. August pr. gerichtlich errichteten und am 6. December pr. publicirten Testamente verordnet, daß die gegenwärtigen und kunftigen Gläubiger seis nes Sohnes Theodor Mittelstädt, sich an die Substanz des Erbtheils desseben aus seinem Nachlaß zu halten nicht berechtig seyn sollen. Dies wird hierdurch in Gemäßheit des S. 428. Th. II. Tit. 2. des Allg. Landrechts zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 20. Marg 1835.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Jan Mittelstaedt zmarły dziedzic dóbr Dombrowki w powiecie Inowracławskim położonych, postanowił w testamencie swoiem dnia 8. Sierpnia r. z. sądownie sporządzonym, a dnia 6. Grudnia r. z. publikowanym, że wierzyciele teraźnieysze i przyszłe Teodora Mittelstaedt syna iego, prawa mieć nie maią, trzymać się substancyi schedy tegoż z pozostałości swoiéy, co stosownie do §. 428. Tit, 2. Części II. Pow. Pr. Kraiowego do publiczney podaie się wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 2) Bekanntmachung. Es wird biermit gur offentlichen Renntnif ge= bracht, bag die Marianna Tyrafowsta mit ihrem Chemann, bem Probfteipach= ter Theodor Stroinsfi aus Grabowo bei Wreschen, bei erlangter Grofiabrigfeit Die Gutergemeinschaft ausgeschloffen bat.

Meferis, ben 21. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

3) Boifralcitation. Etwanige uns befannte Glaubiger nachstehender Konigl. Raffen :

1) bes Ronigl. Iften Bataillons 18ten Infanterie = Regimente,

2) ber Garnijon = Berwaltung bes Ma: 2) zarzadu garnizonowego Magigistrate Fraustadt,

3) bes Garnifon = Lagarethe bafelbft,

4) ber roten Divifione Sarnifon-Rom= pagnie,

5) ber Garnifon = Berwaltung bes Ma= giftrate zu Rawicz,

6) bes Garnifon - Lazarethe bafelbft,

7) bes 3ten Bataillone 3ten Garbe-Landwehr = Regiments,

8) bes Tften Bataillone Igten Lande wehr=Regimente nebft Cefadron,

9) ber Garnifon = Bermaltung bes Das gistrate in Liffa,

10) des Garnifon - Lazarethe bafelbit,

It) ber Garnifon = Bermaltung bes Da= giftrate in Roften und

12) bes Garnifon= Lazarethe bafelbft, werden hierdurch aufgefordert, ihre etwa= nigen Forderungen aus bem Ctatsjahre bom 1. Januar bis ult. Dezember 1834.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Maryanna z Tyrakowskich z małżonkiem swym, dzierzawcą Probostwa, Teodorem Stroińskim z Grabowa pod Wrześnią, wyłączyła przy doyściu pełnoletności, wspólność maiatku.

Międzyrzecz, d. 21. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem niewiadomi wierzyciele następuiących kass Królewskich:

1) Królewskiego 1. batalionu 18go pułku piechoty,

stratu w Wschowie,

3) lazaretu garnizonowego tamże,

4) kompanii garnizonowey 10tey diwizyi,

5) zarządu garnizonowego Magistratu w Rawiczu,

6) lazaretu garnizonowego tamże,

7) 3go batalionu 3go pułku gwardyi obrony kraiowey,

8) Igo batalionu 19go pułku obro. my kraiowey oraz i szwadronu,

9) zarządu garnizonowego Magistratu w Lesznie

to) lazaretu garnizonowego tamże,

11) zarządu garnizonowego Magistratu w Kościanie, i

(2) lazaretu garnizonowego tamże, aby swe pretensye z roku etatowego od I. Stycznia aż do ostatniego miesiaca Grudnia 1834 r., w terminie in bem an hiesiger Gerichtsstelle, vor dem Deputirten Landgerichts Referendar Müller, auf den 14. Mai c. Vormitztags 9 libr anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls die Präklusion aller und jeglicher Ansprüche an die Kassen der genannken Truppentheile durch Erkenntznis ausgesprochen, sonach den sich nicht meldenden Gläubigern ein ewiges Still, schweigen auferlegt und ihnen nur überzlassen bleiben wird, sich blos an die Perzson des deseinigen zu halten, mit dem sie kontrahirt haben, oder welcher die ihnen zustehende Zahlung in Empfang genoms men und sie nicht befriedigt hat.

Frausiadt, ben 29. Januar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

4) Steckbrief. Der Gartner Stanislaus Majewsti, geburtig aus Beble, Czarnikauschen Kreises, bes Berbrechens der Brandstiftung und eines gewaltsamen Diebstahls angeschuldigt und bringend verdächtig, ift heute aus der Umwährung der hiesigen Frohnsesse von der Alrbeit entsprungen

Sammtliche Civil , und Militair. Bes borden werden baber biermit ersucht, auf biesen hochst gefährlichen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, und ihn im Betretungsfalle arretiren und an uns abliefern zu laffen.

Signalem ent. Borname, Stanislaus; Zuname, Majewesti; Geburtsort, Behle;

na dzień 14. Majar. b. o godzinie 9téy zrana przed Delegowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądo. wym wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie prekluzya wszelkich i każdych roszczeń do kass rzeczonych oddziałów woyskowych przez wyrok wyrzeczoną i stosownie do tego wierzycielom niegłaszaiącym się, wieczne milczenie nakazanem i im pozostawionem zostanie, osoby tego tylko się trzymać, z którym w układy wchodzili, lub który przynależącą im zapłatę odebrał, i ich nie zaspokoił.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Stanisław Majewski ogrodowy, rodem z wsi Belile, powiatu Czarnkowskiego, o zbrodnią podłożenia ognia i popełnienia gwałtownéy kradzieży obwiniony i wielce podeyrzany, zbiegł dnia dzisieyszego od roboty z ogrodzenia fronfestu mieyscowego.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na tegoż nader baczne miały oko, i w razie zdybania go przytrzymać i odstawić go do nas rozkazały.

la la la la Region pris. la la consta

Imie, Stanisław; nazwisko, Majewski; mieysce urodzenia, Behle;

Rreis, Cjarnifau; Wohnort, unbefannt; Religion, fatholifch; Stand, Gartner; Alter, 24 Jahre; Große, 5 guß 7 3oll; Saare, fdmary, etwas fraus: Stirn, niedrig; Augenbraunen, fcmars; Mugen, bunkelgrau; Maje, långlich; Mund, gewohnlich; Bahne, unvollständig; do white Bart, im Entftehen; Rinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Statur, schlank; Sprache, Deutsch und polnisch : befondere Rennzeichen , an ber linken Bade einen fleinen Leberfleden und an ber rechten Sand zwei Gefchwurs Marben. Befleibung.

Gine blau tuchene Mute, ein brauner Flauschrod mit bezogenen Anbpfen, eine apfelgrune tuchene Befte, ein Paar blautuchene Beinkleiber, eine weiße Un= terjade von Piquet, ein weiffes Bembe, ein ichwargfeibenes Salstuch, furge les berne Stiefeln.

Roronowo, ben 24. Marg 1835. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat. powiat, Czarnkowski: mieysce pobytu, niewiadome: religia, katolicka; stan, ogrodowy; wiek, 24 lat; wzrost, 5 stóp 7 cali; włosy czarne, cokolwiek kiedzierowate; czoło, plaskate; brwi, czarne; oczy, ciemnoszare;" nos, podlugowaty; usta, zwyczayne: zeby, niezupełne: broda, puszczała się dopiero; podbrodek, okragły; skład twarzy, okragły; cera twarzy, zdrowa; postać, smagla; mowa, niemiecka i polska; znaki szczególne, na lewym policzku znamię, na prywey ręce zaś dwa znaki zarosłego wrzodu. Odzież.

Czapkę modrą sukienną, surdut kalınukowy z guzikami obciągnionemi, westkę ze sukna iabłkowatem zielonego, spodnie ze sukna modrego, kaftanik z piki białey, koszulę białą, chustkę na szyi iedwabną czarna, hóty krótkie skórzanne.

Koronowo, dn. 24. Marca 1835. Król. Pruski Inkwizytoryat.